# Ner 2.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 14 Stycznia 1832 roku.

Nro 5465.

## SENAT RZADZACY.

advising take box deads to recover weekling a cost adiabase I

Lubo wedle postanowienia swego na dniu 15 Października r. b. do l. 3265 D. G. zapadłego, zamianował Senat Urzędnikiem Stanu Cywilnego w parafii Mogilskiej X. Egidyusza Blaskiego Wikaryusza tamtejszego, gdy jednak z odezwy Konsystorza Jlnego Krakowskiego Nro 2044 dowiaduje się, iż wspomniony X. Blaski, dla poratowania zdrowia, na czas nieograniczony za granicę wyjechał; — Senat niechcąc żeby przez oddalenie to, czynności o których mowa, wstrzymywanemi zostały, mianował Urzędnikiem Stanu Cywilnego w namienionej parafii w miej

sce otrzymującego uwolnienie X. Piotra Zwiernikiewicza, Wikaryusza miejscowego. O czem Publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia.

W Krakowie d. 13 Grudnia 1831 r.

Prezydujący
GRODZICKI.
Sekr: Jlny Senatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 5640.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Zważywszy, iż z powodu zejścia z tego świata X. Antoniego Ketlińskiego Urzędnika Stanu Cywilnego w parafii Bobrek, zachodzi potrzeba opatrzenia tejże parafii inszym Urzędnikiem, dla utrzymania w porządku aktów prawem przepisanych, przeto zamianował Senat w dniu dzisiejszym Urzędnikiem Stanu Cywilnego w namienionej parafii JX. Jana Kantego Zielińskiego, Administratora tamtejszego, co do powszechné przez Dziennik Rządowy podaje wiadomości.

W Krakowie dnia 20 Grudnia 1831 r.

Prezydujący GRODZICKI.

Sekr: Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 5962.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI.

W skutek reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 13 Grudnia 1831 r do Nru 4238 Wydział Spraw Wewnętrznych podaje do publicznej wiadomości, że powyższym reskryptem następujące pobożne legata przez ś. p. Wiktorją Cypcerową poczynione, zatwierdzonémi zostały:

- 1. Na zamek dla ubogich, pod opieką Towarzystwa Dobroczynności zostających, zlp. 100.
- 2. X. Leszczyńskiemu Dominikanowi, do Serca Jezusowego złp: 400, tudzież:
- 3. X. Stronczyńskiemu Dominikanowi do Serca Jezusowego złp: 400.
  W Krakowie dnia 4 Stycznia 1832 r.

Senator Prezydujący
SOBOLEWSKI.

Konwicki S. W.

Nro \$273.

DYREKCJA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Podaje do publicznej wiadomości, iz w depozycie policyjnym znajduje się złożony tytoń, odebrany od osoby podejrżanej. — Ktoby się sądził bydź właścicielem, powinien się z dowodami prawem przepisa-

## DODATEK

do Nru 2go

# DZIENNIKA RZADOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I, INSTANCYI W, N. IS. N. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż na žądanie P. Tomasza Kapalskiego Oby. M. Krakowa, jako wierzyciela hypotecznego summy 6000 złp .- Dom pod L. 4 na Stradomiu przy Krakowie w gminie VI. w okregu II. W. M. Krakowa, w parafii Wszystkich Świętych, graniczacy od wschodu frontem z ulica Stradom, od południa zdomem P. Kaspra Sikorskiego, od zachodu z ulicą S. Agneszki zwaną, od północy z placem i domem sukcessorów Mikołaja Gallego, do państwa Michala i Anny z Stuhlów Wasowiczów małzonków należący, sprzedany zostanie przez publiczną licytacyą, a to na satysfakcyą summy 6000 złp. kapitalney, procentów, i kosztów prawnych i exekucyjnych, do dwóch obligów urzędowych należący się, to jest: do jednego z dnia 2 czerwca 1829 r. przed Notaryuszem P. Julianem Dorau, na 3000 zł. u drugiego z dnia 21 sierpnia 1830 r. przed Notaryuszem P. Andrzejem Jaroszewskim, także na summę 3000 złp. przez PP. Wasowiczów małżonków, na rzecz P. Tomasza Kapalskiego zeznanych.

Zajęcia wzwyż wymienionego domu w dniu 16 sierpnia 1831 r. przez komornika P. Teodora Jaworskiego uskutecznione, nastepnie w wykazie hypotecznym w treści swey dnia 29 sierpnia 1831 r. do Nru 397 dziennika hypotecznego podane, przez rejenta hypoteki wmieszczone zostalo. - Sprzedaż rzeczonego domu, popiera w drodze wywłaszczenia, P. Stanisław Boguński adwokat sądowy przy ulicy Szewskiey pod L. 332 zamieszkaly, która odbędzie się na audyencyi Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa, i jego okręgu przy ulicy Grodzkiey w domu rządowym pod L. 106 posiedzenia swe zwykle

odbywającego.

Cena szacunkowa na pierwsze wywołanie zwyż wymienionego domu, wyrokiem Trybunalu I. instancyi W. M. Krakowa dnia 16 września 1831. wydanym, ustanowiona jest w summie 6000 zło: pol. z wolnością zniżenia takowey o 1/3. część na trzecim terminie licytacyi, gdyby nikt ustanowionego szacunku na pierwszym nie zaofiarował, a to bez nowych obwieszczeń.

Warunki zaś licytacyi sądownie wyrokiem trybunalu I. instancyi W. M. Krakowa dnia 16 listopada zatwierdzone są następujące:

1. Chęć licytowania mający złoży 1/10 czesć na vadium, to jest: złp. 600 które utraci w razie niewypełnienia warunków teyże licytacvi.

2. Wierzyciel popierający P. Tomasz Kapalski w razie licytowania wolny jest od zło-

ženia vadium.

3. Nabywca zapłaci zaległe podatki z wszelkich epok skarbowi publicznemu po dzień licytacyi.

Widerkaufy i inne ciężary zostaną przy gruncie z możnością strącenia onych z summy szacunkowey, z obowiązkiem opłacenia procentów prawnych od daty nabycia.

5. Koszta exekucyi i subhastacyi nabywca zapłaci za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, po otrzymanym wyroku też ko-

szta oznaczającym.

6. W braku innych wierzycieli hypotecznych na tey realności Nro 4. nabywca w dni 14 wypłaci P. Tomaszowi Kapalskiemu całą należytość, kapitał z procentami 5f100 od daty nabycia, ma się przecież rozumieć, że o tyle, o ile szacunek wystarczy, inaczey wypłaci szacunek na skutek klassyfikacyi, za assygnacyami sądowemi, zawsze z procentem prawnym od daty zalicytowania.

Do takowey licytacyi wyznaczają się trzy termina.

> Pierwszy dnia 14 Marca Drugi dnia 14 Kwietnia | 1832 r. Trzeci dnia 16 Maja

Na pierwszym jednak terminie może nastąpić przysądzenie stanowcze, skoro summa ustanowiona 3000 złp. zaofiarowaną zostanie.

Wzywaja się zarazem wszyscy wierzyciele hypoteczni i prawa rzeczone do domku Nro 4 na Stradomiu przy Krakowie stojącego, mający, aby na pierwszym terminie licytacyi na audyencyi Trybunalu I. instancyi W.M. Krakowa stawili się, i pod prekluzya wszelkie tytuły swych wierzytelności, z wykazem mianych pretensyi, i ustanowieniem adwokata złożyli.

W Krakowie dnia 7. Stycznia 1832.

Kuliczkowski Pisarz Trybunału

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. I S. N. M. KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Podaje oo pobliczney wiadomości, iż na žadanie P. Napoleona hrabiego Ponińskiego, tudzież P. Karoliny hr. Ponińskiey brata i siostry pelaoletnich, jako testamentowych dziedziców majątku po ś. p. Mateuszu Kurczewskim: - dwa domy pod L. 181 i 182 na Kazimierzu przy ulicy Wielickiey, przy Krakowie w gminie VI M. Krakowa, w parafii Božeg o Ciała stojące, od wschodu z murem Oyców Bonifratrów, od południa frontem ku ulicy Wilczey, od północy z domem P. Mikołaja Rucińskiego, zaś od zachodu z domem P. Wespille graniczące, do massy Jakóba Sokołowskiego i pozostalych sukcessorów to jest: P. Franciszka z Sokołowskich Kucharskiev, i małoletniego Józefa Sokołowskiego, w imieniu którego działa opiekun P. Stanislaw Stojecki, należące; - sprzedane beda przez publiczną licytacyą, a to na satysfakcya summy pierwiastkowey 155 duákaa tów do obligu urzędowego s. p. Karczewkiemu należących się, zaś wyrokiem Try-bunaty I. Instancyi dnia 15 marca 1818. r. w summie 84 dukaty zasądzonych, równie na satisfakcya procentów, i kosztów, exekucynych.

Zajęcia wzwyż wymienionych domów w dniu 2 września 1830 r. przez komarnika P. Józefa Słodkowskiego uskutecznione, następnie w wykazie hypotecznym w treści swey dnia 10 września 1830 r. do Nru 1196 przez rejenta hypoteki umieszczone zostało; sprzedaż rzeczonych domów, popiera w drodzę wywłaszczenia, P. Stanisław Boguński adwokat sądowy przy ulicy Szewskiey pod L. 332 zamieszkały, która odbędzie się na audyencyi Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa, i jego okregu przy ulicy Grodzkiey w doma rządowym pod L. 106 posiedzenia swe zwykle

odbywającego.
Cena szacunkowa na pierwsze wywołanie zwyż wymienionych domów, wyrokiem Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa dnia 28 wrzaśnia 1830. wydanym, ustanowiona jest w summie 3000 zło. pol. z wołnością zniżenia takowey o 1f3 część na trzecim terminie licytacyi, gdyby nikt ustanowionego szacunku na pierwszym nic zaofiarował, a to bez nowych obieszczeń.

Wajunki zaś licytacyi sądownie wyrokiem Trybunalu I. Instancyi W.M. Krakowa dnia 2

-grudnia zatwierdzone są następujące:

1. Chęć kupienia mający dwa domki Nro 181. 182. w gminie VI. M. Krakowa stojące, złoży 1f10 summy szacinkowey trzech tysięcy zlp. na vadium, to jest: zlp. 300 które w razie niedotrzymania następujących warunków utraci, i nowa licytacya na koszt i stratę jego, anigdy na zysk, ogłoszoną zostanie.

2. Nabywca zapłaci wszelkie podatki rządowe; zalegle skarbowi publicznemu, które mu z ceny szacunku potracene zostana.

3. Wszelkie widerkaufy te nieruchomości ciążące, zostaną przy gruncie, z obowiązkiem niemniey i zaległych, gdyby się jakie okazały z potrąceniem z szacunku.

4. Koszta sprzedaży w skutek wyroku takowe oznaczającego, nabywca zapłaci z szacunku za kwitem adwokata sprzedaż popie-

rajacego.

5 Nabywca potrąciwszy podatki zaległe, widerkaufy hipoteczne i koszta, otrzyma dekret dziedzietwa, zaś resztę summy szacunkowey wypłaci wskutek wyroku klassyfikacsjnego, za assygnacyami sądowemi zprocentem 5f100 od daty licytacyi.

Do takowey licytacyi wyznaczają się trzy

termina.

Pierwszy dnia 14 Marca Drugi dnia 14 Kwiertnia Trzeci dnia 16 Maja

Na pierwszym jednak terminie może nastąpić przysądzenie stanowcze, skoro summa uątanowiona 3000 zlp. zaofiarowaną zostanie.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzzciele byboteczni i prawa rzeczone do domów Nro 181 i 182 mieć mogący, aby na pierwszym terminie licytacyi na audyencyi trybunalu I. instancyi W. M. Krakowa stawili się, pod prekluzyą wszalkie tytuły swych wierzyfelności z wykazem mianych pretensyi, i ustanowieniem adwokata złożyli.

W Krakowie dnia 7 Stycznia 1832. r. Kuliczkowski Pisarr Trybunalu.